DIE INOCULATION DER LIEBE. EINE ERZÄHLUNG. -LEIPZIG, **WEIDMANNS...** 

Moritz August von Thümmel





Dia zedby Google

# 22950-A





#### Die

## Inoculation

ber Liebe.

Eine Ergablung.



Leipzig,

ben Weidmanns Erben und Reich. 1771.

and (18:12 41.19

De l'art d'un Inoculateur
C'est l'Amour qui fut l'inventeur.
Pour l'intérét d'un jeune coeur,
On fait la piguure:

La cure

En est sure

Jeunes Beautés, ne craignez rien; C'est un mal qui fait du bien.

FAVART.

Daniel by Google



### Un ben herrn

## Krenfsteuereinnehmer Weisse

in Leipzig.

Die felten fällt des jungen Dichters ABahl

Auf den Sesang, den ihnt sein Herz empfahl.
Singt Einer auch von Amers Abentheuern:
So stimmen hundert ihre Levern
Auf den Trompetenton der festlichen Morale
Und jeder schrept mit andern Schrevern

**44 3** 

Und

Und mancher harlefin magt einen Codtenfprung

In feiner erften Augft, ju dem erhabnen Doung

Und tandelt voller Ernst mit allen Lingeheuern Der Schwermuth, spornt sich selbst zu Rases renen an,

Schweift in Die Gegenden der Freuden ein und fturget

Mit Murren auf den Wandersmann, Der durch ein Lied, das ihm fein Genius ersann,

Sich forglos feinen Beg perfurjet. -

Wie reizend ftell' ich mir die frepen fichern Beiten

Horazens und Properzens, vor, Wonie ein Mensch um andrer Menschlichs Leiten,

Das

Das Maul verzog und nur ein Wort verlor. Man rechnete dem Dichter feine Lieder Richt für Verbrechen an, und Cicero rief nicht:

Wer einen Wieland, lieben Bruder, wer einen Wieland lieft, der ift ein Bofes wicht!

Es lebe Villigkelt! Ich rache An Andern niemals eine Schwäche, Die ich felbst nicht besiegen kann, Und sehe diese Welt gern für ein Gasihaus an, Das jedem offen steht. — Wer sprechen will der spreche.

Hier ift fur jedermann ein voller Lifth ges dect:

Ein jeder effe, was ihm schmeckt, Und jeder jable seine Zeche!

H )

A 4

Mud

Much ich, ich hore gern die Sprache bes Gefühls

Der Madden, die nun fatt des langen Rine berfpiels,

Den erft ermachten Bunfch erwarmter Dets

Und febe gern, wie nach und nach Sie von dem Leitband' an bis in das Braut-

Empfindungen der Freude sammeln: Und überrasche gern die Unerfahrenheit Mit der Natur und Lieb' im Streit. —

Freund, ben die Scherze gern ju ifren Dichter mahlen,

Der jur Etholung auch nach langem Ernfie lacht;

So einen Streit laß' dir ergablen!

Ein



Ein Mann von Welt wie Du, wird nicht gleich bitter fcinablen,

Wenn es die Mufe so, wie unfre Damen macht:

Die giehn, — wer weiß es nicht? Bescheis benheit dem Schimmer

Des alljufrenen Puțes vor:

Doch deckt ihr schönster Theil sich immer-Am liebsten mit dem dunuften Slor.



A 4



a, wo der dunkle Strom des Mannes
Sich in den hellern Rhein verliert;
Wo nebst dem Gott des deutschen Weings
Der erste Kürst des Reichs regiert:
Nicht weit von Mann; — damit es jeder wisse,

Wer sich auf Politick und Flüsse Und gute Weine nicht versieht, — Da lebte, kurzlich noch, dem fetten Vaterlande,

Dem Abel und der Welt zur Schande Ein altes, geiziges, stiftmäßiges Skelet: Ich nenn es Harpagon. — In seinen jungern Jahren

Ram

()

| Ram ihm die Grille fich ju paaren 3 3        |
|----------------------------------------------|
| Aus Liebe nicht, aus Raubsucht ein. Er       |
| fahl                                         |
| 3wo Connen Golde durch feine fchlaue Wahla   |
| Denur feine Che mar nichts weiter,           |
| Alls nur ein Einbruch ohne Leiter.           |
| Ben dem er noch vor der Gefahr               |
| Gebenkt gu merden , ficher mar.              |
| Gewinnft genug fur ibn , um einer Art von    |
| Drachen                                      |
| In feinem Bette Raum ju machen!              |
| and the state of the same                    |
| Es fegnete fein Menfch ben neuen             |
| Cheffand,                                    |
| Den Trauungeseegen ausgenommen.              |
| Sott, welch' ein Paar! rief man durch's gan- |
| ge Land,                                     |
| Was werden erft für Rinder kommen!           |
| Dieg Urtheil mar febr übereilt gefallt.      |
|                                              |

. 13

Es fait ein Madden an, allein mant mußte fagen,

So schön, als an den Hochzeittagen Sich keine Seele vorgestellt. Es hatte knum die Augen aufgeschlagen, So starb die Mutter schon, da sie zum Glück

Das Ihrige nun bengetragen. — Sas Kind jog jedermann mit bittendem Ges schrev,

ber Belt

Er faß, gang blind von vielen Zähren Und überrechnete genau Was zu der Acise einer Frau In jene Welt für Kosten nöthig wären? Man stelle sich nur vor, wie so ein Tod zerkreut!

Bald

A

| Bald augfligt ihn die Pflicht, fie ehrlich im |
|-----------------------------------------------|
| - begraben                                    |
| Und balb durchschauert ibn in feiner Ginfante |
| - feit                                        |
| Das machtige Gefühl, fie überlebt ju haben    |
| Salb frob, halb angfilich, wie ein Dieb,      |
| Berglich er das mas ibm jurude blieb,         |
| Und mas er ihr ju laffen hatte.               |
| Er fiahl der todten Frau die Salfte von dem   |
| Bette,                                        |
| Schloß jede Kleinigkeit von ihrem Nachlaß ein |
| Und ließ fein Cochterchen nach fremder Sulfe  |
| schrenu.                                      |
| Mand' Madden lief berben und hatte mar        |
| den Willen                                    |
| Allein fonft nichts, das Rind ju ftillen:     |
| Der Simmel mag Bergelter fenn! -              |
| Bulent erschien ein Weib mit thatigerm Er-    |
| barmen                                        |
| 2. 13 Bat                                     |

Bat weinend fich das Rind bon feinem Bater aus.

Mehmt's hin wenn's Euch gefällt ich mache mir nichts draus. "

Die Alte nahm's und trugs mit schmeichels baften Armen

In ihr armfelig Bauernhaus. — Der Alberne, der Lingerechte War hier zum erstenmal für seinen Vorthell blind.

Ich wüßte nicht was so geschwind Für eine süße Müh so viele Freude brächte, Als ein gesundes, hübsches Kind, Zumal von weiblichem Geschlechte. — Won Tag' zu Tag' entwickelt sich Ein neuer Reiz in seinen sansten Zügen. Sep Vater oder Freund, stets überrascht es

Dit einem menfdlichern Vergnugen!

Mit

Die Wollust kannt' Er nicht — Das gute Vauerweib

Nahm das verlagne Kind zu ihrem Zeit= vertreib

Får ein geringes Rofigeld über.

Mit Seufzen gahlt Er's aus, jur Nahrung für den Leib -

Und für die Seele? — Reinen Stüber! Wenn man, dacht' Er, den Körper nur erhalt,

Was kann die Seele noch verlangen? -Wer weiß es, sist die nicht jur Straf' in diefer Welt

Gleich einem Buchtlinge, wie auf ben Bau' gefangen.

Die Alte nahm so gut sich dieses Madchens an, Als jemals eine Fee gethan.

Ich konnte viel davon ergablen:

Doch will ich nur ein Benspiel wahlen

Von



Bon dem man weiter fchlugen fann.

Es herrschte in dem Dorf ein alter Aberglaube

Für jedes Kind ein Baumchen zu erziehn. Die Alte, der ein Baum noch viel zu wenig fcbien,

Pflangt' für ihr Fraulein eine Laube Von jungem fprossenden Jasmin. Die Anstalt war sehr gut: denn alle Madchen hatten

Nach funfgehn Jahren ihren Schatten: Die Mübe war gering, doch eine Aleinigkeit Kommt manchmal in der Folgezeit Den guten Kindern wohl zu flatten.



Dem



Dem droht der Ueberdruß vergebent, Der manchen Chemann gleich nach der

Trau befällt,

Wer die Gefährtinn feines Lebens Aus einer Beaumont hand erhält;

Der fluge Mann wird nichts bermiffen.

Ihm bleibt ju weiterm Unterricht

Michte übrig, ale die Runft, ju fuffen.

D warum fonnte boch die gute Mutter nicht

Co viel als eine Beaumont miffen!

Das, was fie mußte, lehrte fie:

Sie lehrt das Kind erft reden und dann

fingen,

Und wußt' ihm ohne viele Muh

Q 2

Gec



Geschmack am Lesen benzubringen.
Sie wagt' es ohne Locks Versuch
Die Unterweisung abzuändern:
Sie lasen manches gute Buch,
Und wechselten mit Hauskalendern.
In diesen Uebungen verstoß
Die lange Zeit von sunszehn Jahren.
Das Fräulein war nun hübsch und groß,
Empfindlich: aber unerfahren.

Einst las fie Zeitungen, und fieng von Frankfurt au,

Die feltne Renigkeit zu lesen:
"Es sen Dimedal, der große Mann
"Der Blatterinipfer, da gewesen" —
Drauf, wie man denken kann, drauf suhr Die Zeitung fort, die Leser zu belehren, Wie viele Madchen schon mit Hulfe seiner Kur

Vor

Wor dem Verlust der Reize der Natur Bu ihrem Erost' gesichert wären" — Ihr Krankheitsbändiger mit tödtendem Gesicht,

Ihr habt wohl Recht auf diese Eur zu schims pfen! —

Auch unfer Mutterchen, das doch fonft eben nicht

Schwerglaubig mar, fieng an daben das Maul tu rumpfen. —

Die Blattern? fchrie fie, was? die Blattern einzuimpfen? —

Unmöglich ift das gut: doch wollt' ich, der Bericht

War' mahr! Ich weis, was sie mir einst verdarben.

Much ich war einftene fcon. — Da fab mich jedermann

Mit freundlichen und gut'gen Augen an:

25 3 Doct

Doch ist! — Wie bald ift es um uns gethan! Ben dieser Larve voller Narben Denkt weiter keine Seele dran. — Das junge Fraulein hort jum erstenmal' er=

Der Alten zu, und sieht zugleich in ihr, Mit angswoll stiller Neubegier Ein traurig Monument der fürchterlichen Pocken;

Denn wie die Pfirsich nichts von ihrer Gute weis,

Wenn fie auf der Natur Geheis Sich färbt, mit Woll umzieht und endlich füßgefüllet

Der Lüsternheit entgegen schwillet: So war bisher auch Fräulein Karolinen Ihr eigner Werth noch unbewußt. Sie tändelte noch nicht mit ihrer Schwanens brust

8. 1

und

Und dachte nicht daran burd schlaugewählte Mienen

Den Ruhm der Schönheit zu verdienen. Mit sich noch unbekannt und kaum von sich gesehn,

War sie in stiller Anmuth schön.
Doch ist, da sie mit ihren feinen Zügen
Der Alten Häßlichkeit verglich;
Ist, da ihr Geist mit heimlichem Vergnügen
Des Körpers Lilien beschlich;
Da ihr geschärfter Blick mit lüsternem Bedachte
Die neuen Gegenden durchlief:
Fuhr manche Andung auf und manche Sorg'
erwachte,

Die still bisher in ihrem Schoose schlief. — . So ware, rief sie aus mit traurigen Geberden, Dies Alles nur auf kurze Zeit so schon? Dies Alles konnte noch ein Raub der Blatzten werden?

23 4

und

Und gab es denn kein Mittel auf der Erden Der Schönheit Feinden zu entgehn? — Durft' ich nur meinen Bater fragen! Allein ich weiß es schon, es rühren meine Klagen

Ihn niemals: denn fein Ropf ift nur von Sahlen voll

Und fete schmablt er auf mich == Es fen! — Man kann ja mobl

Für seine Schönheit etwas magen? — Der väterliche Erost war der Erwartung werth.

So beuchlerisch, so schriftgelehrt, Alls ob er ihn in \* \* \* ftudieret: —

"Das ift ein Thor, wer feine Schmerzent

"Ein Gunder, welcher Gott in feine Rechtegreift,

"Ein Bosavicht, - wer fich inveuliret." - Damit



Damit entließ er fie. — Die junge Schone folich

Bu ihrer Tee, und fieng so weinerlich, So ruhrend an ihr Herz dem Mitleid zu entfalten,

Daß jeder Laut der guten Alten Vis in die Seele drang; und gleich entschloß sie sich

Die Zeitung in der Hand, im Dorfe öffentlich Mit ihren Nachtbarn Rath ju halten.

Sie lief von Sauf ju Sauf und fieng ju fra-

Vom Schulzen bis zum Levermann:

Doch feiner war der fie belehrte.

Der Rufter felbft, fo flug er war, erflarte,

Daß eine Cur, wie die, noch nie erfunden

fen. —

Indem fie nun betrubt nach ihrer Sutte fehrte,

V5 Nitt

Mitt ein geputter herr vorben: Auch diesen fiel sie an. Er hörte Mit Lächeln ju, und fprach: Last mich das Mädchen fehn!

Es ift nichts leichter ju versiehn. — Ein jeder junger Herr, gesagt ju unsern Ehren,

Wenn ihn nicht die Natur bloß für die Oper schuf.

Fühlt stets in sich den gütigen Seruf, Einfältge Mädchen zu belehren. Der Ritter war von dieser Art, Empsehlend, freundlich und erfahren In mancher Runst, wie Abelard, Als seine Künste und sein Bart Noch ungekränkt in Wachsthum waren. Ihn lehrten nur Ovid und Gleim Die schwere Wissenschaft, dies Leben zu empsinden

und

tind doch, - wer glaubt es mohl, gelockt durch reiche Pfrunden

Wagt' er es einst zu Mergentheim Das Kreuz der Keuschheit umzubinden, Schwur Haß und Lod (das gieng zur Noth noch an)

Den Turten und ben Satazenen 3

11nd schwur — Was haben denn Unschuldige gethan? —

Auch Etwas ähnliches ben Schönen. Nun fagt man zwar, die firengsten deutschen Herrn

Veranderten die Pflicht des Eurfenfriege gang gern

In einen Ritterzug nach Fleinen Liebeshändeln, Und ließen oft die Mädchen ungescheut In scherzender Vertraulichkeit Mit ihren Ordenszeichen tändeln. Ich sage nur, was halb Europa spricht,

Viel=

Vielleicht ist's wahr, vielleicht auch nicht: Ich achte nicht auf jede Stimme, Und war' es wahr — Nun wohl! Der große Sancho sprach

Man sen nur Ritter erft, bas Uebrige folgt nach;

Ein guter Umweg , Leine Rrumme.





Micht jeder trifft, Bekanntichaften gu machen,

Die Zeit so gut, wie sie der Aitter traf. Die Schöne lag in einem lust'gen Schlaf. Ein Viertelstündchen vorm Erwachen. So mancher Reiz, von dem der schwüle Tag Die seinen Decken weggeschoben, Ward durch das halbe Licht der Laube mehr erhoben,

In deren Schattenkrens fie lag. — Ein foldes Kleinod zu entdecken, War fich der Ritter nicht versehn. Er fah und blieb mit freudigem Erschrecken Benmersten Augenblick, wie eine Saule, fiehn: Benm



Benn zwenten wollt' er naher gehn, Benm dritten = = = aber ach! die Unschuld ichlaft zu schön;

Es war ja Schade, fie ju wecken! — Nun konnt' er eine lange Zeit In unentschloßner Trunkenheit, Ben diesem Gegenstand nicht seinen Blicken webren:

Doch, als er reiflicher erwog, Was ihm der Schlaf verrieth und was er ihm entzeg,

Wagt er es endlich, ihn zu stören. — Denn sehn wir wohl die größte Schönheit ganz, Man seh' auch was man will, so lange wir den Glanz

Von ihren Augen noch entbehren? Er kniete vor ihr hin, kußt' ihre nachste Hand = = =

Rein Wunder daß der Schlaf verschwand!

Es war der erste Auß den sie in ihrem Leben, (Beglückt war der, der ihn gegeben!) Im Wachen und im Traum empfand. Erröthend sprang sie auf und drehte Den starren Blick auf den, der ihr die Hand gedrückt.

So fieht im Schein' der Abendrothe Der Venus Marmorbild, das einen Garten fcmuckt.

Man spotte nicht! Der jungen Schönent War der Besuch von einer Mannsperson Noch unerhört: doch wird sie schon Sich mit der Zeit daran gewöhnen. — Die gute Fec, der wohl an Scenen Von dieser Art nicht viel gelegen war, Ermunterte zulent das allzustille Paar, Sich ührer Sprache nicht zu schämen. — Dier dieser Perr, schrie sie, das dächten Sie wohl nicht,

Wers.

Wersteht die Wundercur, von der die Beistung fpricht,

Und wurde sich wohl gar bequemen, Die Eur mit Ihnen vorzunehmen, Wenn Sie es wunschten. === Auf einmal Faßt auf das Wort der Fee, die schöne Karoline

Bertrauen ju dem herrn, den feine gute Miene

Schon ohnedem ben ihr empfahl: = = = Herr Doctor — oder wie Ihr Titel
Sonsi heißen mag, besigen Sie das Mittel,
Bon dem die Zeitung Wunder spricht:
So bitt' ich, retten Sie mein jugendlich
Sesicht.

Es ift das einzige, was mir das Gluck gegeben,

Was mich noch zu erfreun vermag, Gieng es verloren: keinen Zag

Was

Burd' ich dieß Unglück überleben. Ich weis zwar nicht, ob ich die Müh, So fehr mein Herz es wünscht, verdiene? — Nun, lieber Herr, — mit unschuldsvoller Miene

Sah fie ihn au, - mas mennen Sie? -

Wie pochte nicht das herz bem jungen herrn! So nahe

Hatt' ihm noch nie die Lieb' ein Netz gelegt. Er fühlt', je mehr er auf sie sahe, Je mehr sie sprach, sein Innersies bewegt. Was soll er thun? Das schmeichelnde Versgnügen,

Dieß liebe Kind noch oft ju fehn, Berwehrt ihm ist die Wahrheit ju gesiehn, Die Chrlichkeit verbot es, ju betrügen. Zulent entschloßer sich, durch eine halbe Lügen Den sichern Mittelweg ju gehn. —

Sa

32

Ich bin ein beutscher Bert, der in ber Dach= barfchaft

Muf feinen Guthern lebt, boch mifch' ich mich aumeilen

Bern in Die Mebecin, und fann fo meifterhaft.

Mis Dimedal nimmermehr, ein bubiches Midden heilen.

In meinem Umgang ichon flectt Die verborgne Straft,

Die Rranfheit andern mitzutheilen.

Es ift ja überhaupt der Blattern Eigenschaft! Eins fiedt das Andre an = = = boch gnug, ist

muß ich eilen :

Sie werden das ichon mit der Beit verfiehn. Gie leben mobl, auf baldig Wiederfehn! -Diermit entrig er fich bes Frauleins Schmeis cheleven,

Schwung fich aufe Pferd und jog den Sut : = = Da



Da hielt es noch die alte Fee für gut Ihm diese Warnung vorzuschrenen: Der Himmel segne Sie für Ihre Gütigkeit, Mein junger Herr, auf viele Jahre! Nur sorgen Sie, daß vor der Zeit Des Fräuleins Vater nichts von Ihrer Eur erfahre,

Das ift ein Mann, der fur die schönfte Haut' Richt einen Groschen giebt, und (daß Sie Gott bewahre!)

Dem bosem Feinde mehr, als einem Arzte traut.





em Leser, welcher das Project
Des Ritters nicht etwan von selber
schon entdeckt,
Will ich davon, so viel ich weis, erzählen. —

Er hatte nicht umfonft so manche hubfche Nacht

Ock Körpers Wunderbau, das Labyrinth der Seelen,

Als Ritter durchgeirrt, als Weiser durchge= dacht,

Und alle Wendungen, die die Berliebten mablen,

Nach Regeln der Matur in einen Plan gebracht.

Er

Er ward seitdem der Liebe, nur getreuer, Und wies, je mehr er ist mit kritischem Verstand

Beleuchtete, was er empfand, Nur desio weniger die kleinen Abentheuer Mit hübschen Kindern von der Hand. — Unwissenheit berauscht, Erfahrung machet nüchtern.

Wenn ist die Lieb' ibm winkt, flammt feine Einbildung

Nicht mehr so hoch als sonft, und seine Fot-

Ift nicht ju dreuft und nicht ju fchuchtern.

Sein erfter Rausch war zwar schon langft vor-

Ihm fete davon noch die Erinnrung lieb.

Er fah an Andern gern die Luft, die er em-

Sah gern die Liebenden in ihrem ersten Glud E 3 Und Und rufte, wie ein Rind in feinen Morgenftunden,

Den halbvergegnen Traum juruck. Noch lieber ließ er fich mit den vertrauten Scherzen

Zum Unterricht so unerfahrner Herzen, Wie Amor ihm in Karolinen gab, Mit lehrbegierger Lust herab. Es ist, ihr Madchen hört's! die feine Aunst zu lieben,

Wie das Baßet, ein fehr betrüglich Spiel.
Es giebt der Manner gar zu viel,
Die sich in losen Kunsten üben,
Wenn Euer Herz, mißtrauisch benm Gefühl

Der Liebe fluft: gleich unterschieben Sie Euch ein falsches Wort, das, wie der Unschuld dunkt,

Schon mehr erlaubt und beffer flingt.

Cin.

Ein Ruß auf Eure Hand ift nur ein Ehrs furchtszeichen,

Das, wenn es sich auf Euren weichen Corallenfarbnen Mund verirrt,

Nicht Liebe, nein, nur Freundschaft wird.

Euch lockt ein füßer Trieb ju schattenreichen Buschen -

Was wollt ihr da? — Ihr wifit es felber nicht:

Doch Suer Freund erklart's. Ihr sucht euch ju erfrischen,

Weil Euch — weil Euch die Sonne flicht. Aus Mudigkeit fest er fich ben dem Bache nieder.

Ihr folgt dem Wink aus gleicher Mudigkeit: Des Bachs Geräusch ift schuld an der Zufries denheit,

Die aus Euch scherzt — und Weissens Jugendlieder

C 4 Bers



Vertreiben Euch die kurze Zeit, Und wenn Ihr Euch aus Zärtlichkeit nun Beyde

So weit vergeßt, wie ich mich oft vergaß — Was grübelt ihr? — Fragt ihn! Es war nur Uebermaß

Der Liebe nicht, nein nur der Freude.

Nach diesem glücklichen System Hielt unser junger Herr auch dießmal für bequem,

Das unerfahrne herz des Frauleins zu bes handeln,

Und eine Eur, von der er nichts verstand, Durch Sompathie in eine zu verwandeln, Für die er mehr Veruf empfand. — Mit dem Entschluß gieng er zu Bett' und traunte,

Wie jeder junge Arst von feiner erfien Cur: Doch

Doch daß er nicht etwan fein frankes Rind verfaumte,

Was manchmal felbst Boerhaven wiedersuhf, Zog er zubor an seiner Uhr Den Wecker auf. Die Mühe war vergebens, So klein sie war. Das herz, der Wecker und ferd Lebens,

Ermuntert uns weit ficherer jur Zeit, Bon einer folchen Wichtigkeit. Raum war er wach, kaum war der Lag erfchienen,

Der doch im Man nicht langsam ist:
So eilt er schon zu Karolinen.
Er fand das muntre Kind im Grünen
Mit einem Blick ward er von ihr gegrüßt,
Der leichter anzusehn, als zu beschreiben ist.
Unnöthig suchte sie, daß eine fanste Sprache
Verständlicher ihn nach und nach bereckter
mache.

E 5

Ein



Ein Blick, wie dieser war, ift leichter ju vers fichn,

Als manche moblgefeste Chrie.

3d, fieng fie fiotternd an, fomm', wie Sie mich hier febn,

Erft aus dem Bett'. Und Gie - Gie geben fich die Muhe

Um mich, — ich schäme mich, — so fruh schon auszugehn? —

"Ein Liebesdienst fann, rief er, nie ju fruhe ... "Auch felbst um Mitternacht geschehn."

Du armes Kind! So liftig hintergangen, Geitdem es Madchen giebt, ward keine noch als Du;

ais Dus

Du eilest, wie du glaubst, mit loblichem Ver-

um die Erhaltung deiner Wangen Dem Arst — Betrogene, du eilst der Lies be ju!

Noch

Noch unbekannt mit ihren Streitigkeiten Ergiebst du dich ihr gern, nach einer Krankenpflicht.

Wie konntest du mit Amorn streiten, Du gutes Rind, Du kennst ibn nicht! -

Der Arst fieng an querft, wie fichs ge-

"Wie geht der Puls?" — "So, fo; — da füh-"len Sie, mein Herr" —

"Er geht febr frisch" — allein in wenig Lagen,

Fuhr er prophetisch fort, wird er weitheftiger In den geschwellnen Adern schlagen.

Und ist, sprach er, halt' ich für gut, Und sprachs in jenem Ton, der den verlops

nen Muth

Ben Rranten wiederbringt, mit freundschaft-

Das

Das jungfräuliche Winterblut Bor allen Dingen zu versüßen. Für eine feurige Natur Ift dieß die beste Frühlingseur, Wie wir aus der Erfahrung wissen. — "Ich solge gern, rief das geliebte Kind, Und sühle wirklich schon die Süßigkeit gelind

Mit jedem Ruf durch meine Adern fliess fen." —

Sie wiederholten oft der Liebe Ninderspiel, Das benden Theilen wohlgesicl: Die Alte nur sieng an den Kopf darben in schütteln.

Murt' fie vor fich, "genoß ich zwar "Auch dann und wann von diefen fußen "Mitteln:

"Allein, wenn ich mich recht besinnen kann, "War



"War etwas anders Schuld daran. "Doch, wie man manchmal lieft, hat alles "fich verwandelt.

"Ein jedes Jahr hat eine neue Cur, "Und sonften brauchten Mörder nur "Den Schirlingsfaft, den int der Arzt ver-"handelt."





as junge Paar fuhr fort in bester Eintracht froh

Bu tuffen, Er - und Sie - bafur gu banken:

und wie der erfte Tag entflob, Bergieng der andre auch - Doch fiengen fchon der Kranken

Am dritten an die Anie zu manken. Der Puls schlug heftiger, so bald der Ritter kam.

Und fockte, wenn er Abschied nahm.

Dann jagten Bunfche fich mit ichreckenden Gedanken.

Die Langeweile zwar beschleunigte die Nacht: 20ch

Doch seufzend ward sie hingebracht: Matt stand sie auf. — Mit schmachtenden Geberden

Eriablte fie der Alten ihre Noth Und fprach am vierten Tag', um wiederlegt in werden,

Mit sußem Lacheln von dem Tod. Die Alte ließ an sie, weil doch einmal die Mutter

Biel weiter als die Sochter sehn,
Erfahrungsvoll viel Tröstliches ergehn. —
"Mein Kind, sprach sie, der Tod ist bitter.
"Sie werden, — lassen Sie den Ritter
"Das Seinige nur thun — es besser überstehn,
"Alls sich ist denken läßt." = = Zum Glücke
Trat auch, indem sie sprach, der junge Artt
herein

Und mit ihm Troft und Ruh. Sein Auß und feine Blicke

Vers



Werbreiteten, ( so wie geschwinder Sonnen.

Ein Schimmern übers Meer, ) auf Narolis nens Mangen

Ein Lacheln, wie man nur in einer Brautnacht fieht,

Das von dem Herzen ausgegangen, Sich auf das Herz zurücke zieht, Und unferm jungen Herrn ein feuriger Berlangen

Nach ihm, als nach dem Tod' verrieth. Der Ritter zitterte, und war' dem keuschen Orden

Bennah schon ungetren geworden. — Wenn ich Deutschmeister mar', hatt' ich's ihm wohl verdacht?

Die Liebe hat schon mehr Meinendige gemacht. Die dennoch ju Kavitel gehen:

Denn, wurde jeder abgesett,

Der



Der diese strenge Psicht verlett,
So würden weit und breit die Lehen
Des deutschen Neiches offen siehen.
Ach wider eines Mädchen Neiz
Hilft weder Fürstenhut noch Kreuz! —
Und dennoch hielt der junge Herr noch lange
Sein Herz, so sehr es auch nach der Bollen=
dung schlug,

In jenem ungeduld'gen Zwange, Den nie vor ihm ein deutscher Herr ertrug. Zwar überließ er noch den unjusriednen Sinnen

So mande schon erlangte kleine Luft Auf Karolinens Mund und Bruft, Wenn's möglich war, noch einmal zu gewinnen,

Und fchob nur Etwas auf, das, wenn man

Man ungern einen Tag verschiebt.

D

Co\_

So überließ Columb ermüdeten Begleitern Bon feiner Capferfeit das schon entdectte Land:

Woll Ahndungen, mit sieggewohnter Sand Sein seltnes Glud noch ju erweitern, Schifft er in Rube fort, und überschifft den Strand,

Wo helden ohne Vorsicht scheitern. -

Der Schönen ward, nach Sonnenuntergang,

Wo fie ihr Freund verließ, die Zeit gewaltig lang.

Sie sant verlassen und entkräftet Auf einen alten Lehnstuhl hin, Und hatte voller Eigensinn Die Augen auf die Wand geheftet; "Ach! seuszte sie mit krankem Con, "Ich werde mich bald legen mussen!

"Go

"So ausgebreitet fühl' ich schon "Die Wirkungen von seinen Küssen "Durch alle meine Adern fließen: "Drum gute Mutter haltet nur "Ein frischgemachtes Vette fertig, "Ich bin den Ausbruch meiner Eur "Fast jeden Augenblick gewärtig." — Drauf legt' sie sich, wie manchmal eine Vraut

Vor ihrem Hochzeittage, nieder, Und seufzte leis: "mit heiler Haut "Geschieht es doch gewiß nicht wieder!" — Die Alte wachte wundersam, Um ja durch nichts der Aranken Schlaf zu stören,

Und wedelte den Arm sich lahm Bon ihr die Fliegen abzuwehren. Wer sieht nicht gern den Schlaf von einer solchen Aranken,

D 2 Als



Ms Fräulein Karoline war? Da werden oft die heimlichsten Sedanken In jeder Wendung offenbar. Wie viel verrieth auch hier die angenehme Rothe,

Die immer mehr sich im Gesicht Der schönen Erdumerinn erhöhte, Wie viel verrieth der Trieb, der ihren Busen blähte,

Den Augen des Bemetters nicht! Benn's eine Bette galt', den Traum wollt'

Es follte mir kein Umftand fehlen. — Das alte Beib, trop feiner Schläfrigkeit, Blieb treulich wach, bis ju der Morgens jeit,

Wo Karoline fich dem Schlummer Wit einem Senfierchen entwandte Und immer noch ihr Herz voll Aummer

tind

Und nach Besichtigung des Busens und ber Sand

Rein Merkmal noch von Blattern fand.

Ein Umftand macht mich ist verlegen, So wenig ich's sonft bin; es regen Iween Wansche sich, die auf einmal Sich selten anzutreffen pflegen; Bleib' oder bleib' ich nicht? Ich habe ben der Wahl

Mehr als man denket ju erwägen, Wie ungern mocht' ich ist von meinen Posten gebn.

Das Fräulein sucht, um aufzusiehn,
Ihr Mieder und ihr Unterröcken —
Ich läugne nicht, das mocht' ich sehn!
Als Knabe schon trug ich mein Docken
Im Hemd herum und fand es schön:
Die kindsche Lust hat sich erhalten.

D 3

Muein



Allein benm Blig! Erft fieht mir ben ber Alten

Ein boser Augenblick bevor:
Die denht sich aus und gahnt empor,
Und lößt — das ist nicht auszuhalten —
Die Schleisen auf — Sut gut! ich wünsche
wohl zu ruhn;
Ich hab' auch anderwärts zu thun.





Der Ritter hatte kaum gemerkt,
Wie redlich ihn der Schlaf gesiärkt,
So stand er auf, von allen Sorgen
Des Alters und der Milisucht fren,
Und segnete den heitern Morgen
Und seine Jugend und den Man.
Der Plan, den ihm die Lieb' entwarf,
Das unschuldsvollste Herz zu rühren,
War halb erreicht; und es bedarf
Nur einer Kleinigkeit, ihn vollends auszuführen.

Woll Muth klopft sein entschloßnes Herz Und an der Hand der Zärtlichkeit geleitet, Eilt er dahin, wo ihm der Scherz

20 4

Ein

Ein fanftes Lager zubereitet; Und weil er weiß, daß sich der Liebe Reiz Mit falschem Pune nicht verträget: So hatt' er, eh er gieng, sein glanzend Ritterkreuz

Mit klugem Lächeln abgeleget. — Pie Kranke hatte kaum den jungen Arzt ers blickt,

So lag sic schon in seinen Armen Und ward mit trössendem Erbarmen An sein verliebtes Herz gedrückt. — Die Glücklichen! Sie fühlten nur und schwiegen,

tind wechselseitiges Vergnügen,
Das rührend siell so wie der Morgen war,
Schien dieß berauschte frohe Paar
In die Vergessenheit zu wiegen;
tind wollusvolle Thränen stiegen
Den Kussenden ins Aug' === allein

Wird

Wird wohl der armen kranken Schönen Mit alle dem geholfen fenn? Ich will nichts Boses prophezenhn: Allein ich zweiste fast, denn ihre Blicke sehnen Sich, wenn ich's recht versteh, nach starkern Arzenenn.

Ihr Busen zieht des jungen Mannes Thranen, Ihr heißer Mund zieht seine Kusse ein, Und jeder Athemzug vergistet, Wie leicht zu denken ift, ihr wallend Blut noch mehr.

Der Puls bleibt aus, der Athen wird ihr fower.

Mun wankt — nun finkt fie gar — und er? — Indem er ihr die Schnurbruft luftet, Muft Hulfe — doch, auf das Gehör Der Alten, welche schlief, war sich nicht ju verlassen.

Er rufte noch einmal - allein er batte eb'r D'5 Den



Den Bater aus dem Bald, die Kinder von den Gaffen

Herbengeruft: denn Schlaf und Alter boren

Und von den Baumen in dem Garten War nichts, als Schatten ju erwarten. Auch der ift gut ju feiner Zeit.

Er trug, — ( die Laube mar zu gutem Glud nicht weit, )

Sein frankes Rind dahin und legt die mat-

Sanft ausgestreckt im weichen Rasen nieder, Und lobte die Gelegenheit.

Raum lag die Schöne da, so giengen Ihr schon die Augen auf, die blassen Wans gen siengen,

Mit neuem Feuer an zu gluhn = = = Was half denn so geschwind? Kann etwan der Jasmin

Ein

Ein Madden wieder ju sich bringen? Wie? oder hat ein Arzt, der feine Kunft verfieht,

In seinen Sanden schon dieß glückliche Bermögen ?

Das weis ich Alles nicht, bas mag die Fas

Der Aerste weiter überlegen. — • Kurs der Genefung schnell Gefühl Bewies ihr deutlich gnung, sie habe nun das Ziel

Der Eur erreicht. — Im schnellen Uebergange Bom Dunkeln in das Licht, und eben dieses war

Der jungen Dame Fall, ift uns por ber Gefahr

Aus Freuden blind ju werden, bange: Man klaget lächelnd über Licht, Halt seine Hande vor's Gesicht

Und

Und traut fich halb und traut fich wieder nicht,

Die scheuen Augen aufzuschlagen: Doch was man nicht sogleich vermag, Kommt schon — Wir blinzeln erst bis wir den vollen Tag

So gut als Andere vertragen. —
So faß auch Sie in Furcht und Hoffnung da, Und wußte nicht wie ihr geschah, Und vb die Eur geendet wäre? Mit Stammeln fragt sie ihn: doch er erklärt sich nicht

Und führet fie zu mehrerm Unterricht Noch einmal in die Kinderlehre. — Und nun floh der Betrug und unfre Schöne nahm,

Je weiter fie in der Erkenntnif kam, Nach der Gewohnheit aller Schonen Die legte Zuflucht ju den Thranen.

Weŋ

Ben ihrem füffen nie gefühlten Gram Schwur fie, mit ihm, der fie in seine Arme nahm,

Mit diefem falfchen Mann fich niemals ju verfohnen. —

So martert fich aus Stoli, aus Sehnsucht und aus Schaam,

Ein faugend Rind, das wir entwöhnen.

Dief himmelszeichen macht ein jedes Mad-

Selbst Pfnche ward dadurch dem jungen Amor lieber.

Die Rothe, die wir oft an mancher Schone febn,

Wenn wir zu viel uns unterfithn, Ift nicht von dieser Art; gleich einem Scharlachfieber

Greift

Greift fie die Haut nur an und — wenn wir weiter gehn,

Eritt sie wohl gar ans herz und geht in Ohn=
macht über. —

Die Farbe, welche hier des Frauleins Wang' umzog,:

War achte Farb', und sie verstog Nach tausend Kussen erst, und Bepde Genossen nun die seltne Freude, Die Freude der Beruhigung. Nur manchmal noch entstand auf Karolinens

Sin wiederkommendes Verlangen Aus dankbarer Erinnerung. — Doch wer beschreibt die Freude, die wir fühlen, Wenn die entbrannten Triebe nun Sich in gelinder Wärme kühlen Und unste Sinne von den Spielen Der ersten Lieb' ermattet, ruhn! — O möcht' O möcht' ich bald zu deinen Füßen, Gespielinn meiner Jugendzeit, Nach wohlerlangter Müdigkeit Dieß Glück der Wanderer genießen! — Laß nicht, ist da der Weg mit Bluhmen überstreut

Und manchen Plat jur Anhe beut, Unthätig unfre Zeit versließen! Was foll und denn den Weg versüßen, Wenn erst der Winter kömmt und Verg und Ehal verschnept,

Und alle Schritte uns verdrugen?





ie Zeit verstreicht für Liebende geschwind:
Und unser junges Paar verlauschte
Den Mittag schon, als etwas mehr als
Wind,

Um die verschwiegne Laube rauschte. Es war die gute Fee — Sie hatte nun die Nacht,

Wo sie die Schlafende bewacht,
So ziemlich wieder eingebracht.
Raum konnte sie die Glieder regen,
So lief sie nach der Laube hin:
Och wenn ich recht berichtet bin,
Ram sie dießmal ein wenig ungelegen.
Als eine seichte Kennerinn,

Von

Von Schilderen'n der Art, befah sie Karo=

Bom Tuf' an bis jum Ropf, und doch ver-

Was ihr dieß glühende Gesicht Und diese so zufriednen Mienen Ganz deutlich vorzumalen schienen.

Sie macht die Brille fest, und guckt und fragt darben,

Ob ihr ein wenig besser sen? — "Ja, rief das Fräulein, ja; die Krankheit ist vorüber.

"Ich fühle mich so hergestellt, "Wie jedes Madchen wunscht. Mir ist nuns mehr die Welt.

Mein Reig, und felbst mein Leben lies ber." -

Sie reicht dem Arst die Sand, indem fie die-

Œ

Und taufend Ruffe folgten nach. —

Die

Die Alte fab ben herrn mit jener Chrfurcht an,

Die wir fur Aesculape tragen, tind wollte schon für ihren holen Jahn Ben der Gelegenheit nach einem Mittel fragen. Allein, er ließ sie nicht zum Wort, Stand auf und gieng entschlossen sort, Und sprach: "Noch kennen Sie nicht alle die Gefabren,

"Die mit der Eur verknüpfet sind: "Drum geh' und sorg' ich ist, mein Kind, "Sie für den Rückfall zu bewahren, "Der täglich fast ben Ihren Jahren "Zu fürchten ist." — Wohin mag er wohl gehn? Bielleicht weis er ein Kraut im nächsten Walde stehn,

Das darju dient = = = Doch nein! — Mit übereiltem Schritte

Gieng er nach ihres Baters Sutte. Run die Gesichter mocht' ich fehn! —

Doct

Doch ich errathe feine Bitte.

Ein andrer hatte fie fo hurtig nicht gethan : -

Er bielt um Rarolinen an.

So bald der junge Herr sich deutlicher er=

Daß, außer Karolinens Hand,

Die ihm auf diesen Sall der Alte jugefland,

Er feine Ausstattung und fein Gefchent' begehrte,

Rein hemd' und neues Rleid: mit einem Worte: nichts

Als nur die Mitgift des Gefichts

Und das, mas ihr moch fonft als Madchen angehorte; -

So fprach er: "Ja," und gab ihm jum Verkauf

Sein Ehrenwort und feine Hand darauf Und schiefte gleich nach Karolinen. — Die kam geschwind mit ihrer Alten ber,

E 2 Gais

Sah auf den jungen Herrn mit halb verschamten Mienen

Und fagte hurtig "Ja" und fur; nach ihr erfchienen

3ween Zeugen und ein Geifilicher = = =

Das ficht ja eilig aus! - Ich glaube,

Der Alte meiß wohl gar, mas in der grunen

Laube

Un feinem Tochterchen für eine Eur ge-

D nein! Sein Geiz argwohnte nur, es mochte

Der Kauf wohl noch gurucke gehn,

So bald der Ritter ihn als Dekonom be-

Er that es nicht und bot schon feine Rechte

Der fconen Braut mit Freuden dar.

Da ward jum Gluck fur fein frenherrliches Gefchlechte,

Die alte Sce noch ein Berfehn gewahr:

Die

Die Schöne ftund in der Sefahr, In der wohl öfters Jungfern stehen, Sich ohne Kranz getraut zu sehen, Und ließ ihr dunkelbraunes Haar, Berstört, wie es seit Morgens war, Uneingedenk in alle Winde weben. Die Zeit verläuft indeß; der Abend bricht herein.

Wie ift der Sache wohl in folder Eil zu raa then? -

Nach manchem Vorschlag, den sie thaten, Fiel endlich noch der Braut das beste Mittel ein. —

"Auf was, rief sie, will man noch warten? "Geh, Marte! lauf! Wie vicles findet

"Zu einem Krant' in deinem Garten? "Lauf nur gur Laube hin und brich "Oren Stängel ab! Sie, die ich oft in Tagen

E 3 97

"Der schwalen Sommerszeit zu meinem Eroft beschlich,

"Sie wird mir nicht den lenten Dienft ver-

"Nur ihre Blätter will ich tragen, "Denn man crivg Sie ja für mich?" — Man weiß, ein Kranz ist bald gewunden, Bald festgesteckt, und manchmal bald zers stört. —

Nun ward dem Geifilichen mit Andacht jugehort,

Und nach Verlauf von wenigen Secunden Die Braut, — der Ehre war sie werth: Zu einer jungen Frau erklart. — So gieng der Trauungstag zu Ende. Ein wenig zwar beraubt folgt ihm die erste

Nacht:

Doch unser Fraulein ward durch schon bekann= te Nande

In alle Sicherheit gebracht.

Denn

Denn man liegt boch im Bette, wie ich glaube,

Weit fich'rer, als in einer Laube, Die noch fo schonen Schatten giebt.

hier fieht's fein Mensch, wenn fich bie Saube

Auch dann und wann im Schlaf ver-

Und wenn es ja des Morgens merklich ware: So eine Kleinigkeit ficht eine Frau nicht an —

Sie fest fie wieder recht und schwort ben ih= rer Ehre,

Der Mann hab' es im Schlafe bloß ges than = = =

Doch wo gerath ich hin? — Das kommt von vielem Plaudern. —

Wer hieß mich auch so lange zaudern? — Die Leutchen haben schon einander eins gewiegt.

Bie



Wie fuß ist nicht Sein Schlaf! Auch unfre Raroline

Liegt neben ihm in der zufriednen Miene, In der wohl jede Frau beruhigt und vers gnügt

Nach einer schweren Rrankheit liegt.



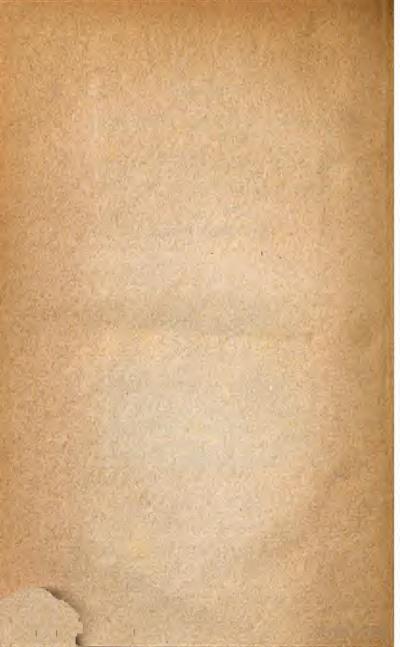

Österreichische Nationalbibliothek

